## CURRENDA VIII.

Communicamus pro notitia et directione varias facultates, quas ad exercendum munus Nostrum Pastorale a S. Sede Apostolica obtinuimus.

N. 2581.

Sub die 3. Maii 1906. Facultates quinquennales pro foro interno iuxta sequens Rescriptum: "Seraphinus, Divina Miseratione Episcopus Portuen. et S. Rufinae S. R. E. Cardinalis Vannutelli, SS. D.D. Nostri Papae et S. Sedis Apostolicae Maior Poenitentiarius".

Tibi Dilecto in Christo Ordinario Tarnovien. infrascriptas communicamus facultates tum absolvendi a censuris, non obstante Constitutione Apostolicae Sedis, tum dispensandi, ad quinquenium duraturas, quibus pro foro conscientiae, etiam extra sacramentalem confessionem et etiam extra dioecesim, quatenus vel ipse vel subditus vel uterque extra dioecesim fueritis, pro grege Tibi commisso, ex speciali Sedis Apostolicae auctoritate Tibi delegata uti valeas; quasque intra fines dioecesis tantum canonico poenitentiario necnon vicariis foraneis, pro foro pariter conscientiae ac in actu sacramentalis confessionis dumtaxat, etiam habitualiter, si Tibi placuerit, aliis vero confessariis, cum ad Te in casibus particularibus poenitentium recursum habuerint, pro exposito casu impertiri possis, nisi ob peculiares causas aliquibus confessariis a Te specialiter subdelegandis, per tempus arbitrio tuo statuendum, illas communicare iudicabis.

I. Absolvendi quoslibet poenitentes, exceptis haereticis publice dogmatizantibus, a quibusvis censuris et poenis ecclesiasticis, quibus obnoxii sint ob haereses tam nemine audiente quam coram aliis prolatas, ob defensionem et favorem praestitum haereticis et eo quod ipsis crediderint, ob infidelitatem et catholicae fidei abiurationem private admissas, ob sortilegia ac maleficia haereticalia etiam cum sociis patrata, necnon ob daemonis invocationem cum pacto etiam donandi animam eique praestitam idololatriam ac superstitiones haereticales exercitas ac demum ob quaecumque insinuata falsa dogmata, postquam tamen poenitens magistros ex professo falsae doctrinae, si quos noverit, prout de jure denunciaverit, et quatenus ob justas causas nequeat ante absolutionem denuntiare. facta a poenitente seria promissione denuntiandi cum primum et meliori modo quo fieri poterit et postquam in singulis casibus coram absolvente haereses secrete abiuraverit et pactum cum maledicto daemone initum expresse revocaverit, tradita eidem absolventi syngrapha forsan exarata aliisque mediis superstitiosis ad omnia comburenda seu destruenda; iniuncta pro modo excessuum gravi poenitentia salutari cum frequentia sacramentorum et obligatione se retractandi apud personas, coram quibus haereses manifestavit et reparandi illata scandala.

II. Absolvendi a censuris ob retentionem vel lectionem librorum quorumlibet prohibitorum contractis, iniuncta congrua poenitentia salutari, firma manente obligatione tradendi prout de iure, sive per se sive per alium, absque ulla mora, vel saltem comburendi seu destruendi, et quatenus fieri poterit ante absolutionem libros prohibitos, quos poenitens in sua potestate retineat.

III. Absolvendi a censuris impedientes directe vel indirecte exercitium iurisdictionis ecclesiasticae, sive interni sive externi fori et ad hoc recurrentes ad forum saeculare eiusque mandata procurantes, edentes aut auxilium, consilium vel favorem praestantes; iniunctis tamen de iure iniungendis.

IV. Absolvendi a censura simpliciter reservata eos, qui quomodocumque violentas manus, suadente diabolo, iniecerunt in clericum vel utriusque sexus monachos, etiamsi casus sit publicus, non tamen morte secuta, dummodo scandalum removeatur, ac parti laesae atquae Ecclesiae, prout oportet, satisfiat, iniuncta pro gravitate criminis congrua poenitentia.

V. Absolvendi a censuris contra duellantes statutis in casibus dumtaxat ad forum externum non deductis, iniuncta gravi poenitentia salutari et aliis iniunctis, quae fuerint de iure iniungenda.

VI. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos, qui sectae massonicae aliisque eiusdem generis nomen dederint, aut qualemcumque favorem praestiterint, etiamsi publice cognoscantur, ita tamen ut a respectiva secta omnino se separent eamque abiurent, libros manuscripta ac signa sectam respicientia, si quae retineant, in manus absolventis tradant, ad Te quamprimum caute transmittenda aut saltem, si iustae gravesque causae id postulent, comburenda; iniuncta pro modo culparum gravi poenitentia salutari cum frequentia sacramentalis confessionis aliisque iniunctis de iure iniungendis: nec non absolvendi eos, qui eiusmodi sectarum duces et coriphaeos occultos denunciare culpabiliter neglexerint, iniuncta pariter salutari poenitentia et firma obligatione sub reincidentia eosdem Tibi vel aliis, ad quos spectat, prout de iure denunciandi.

VII. Absolvendi a censuris incursis ob violationem clausurae regularium utriusque sexus, dummodo non fuerit commissa ad malum finem, etiam effectu non secuto, nec casus fuerint ad forum externum deducti; cum congrua poenitentia salutari. Et insuper absolvendi mulieres tantum a censuris et poenis ecclesiasticis ob violationem ad malum finem clausurae virorum religiosorum incursis, dummodo tamen casus occulti remaneant, iniuncta gravi poenitentia salutari cum prohibitione accedendi ad ecclesiam aut conventum seu coenobium dictorum religiosorum durante occasione peccandi.

VIII. Absolvendi religiosos cuiuscumque ordinis (etiam moniales per confessarios tamen pro ipsis a Te approbatos vel specialiter deputandos) non solum a praemissis sed etiam a casibus et censuris in sua religione reservatis, dummodo religiosi apud confessarium subdelegatum legitimam habuerint licentiam peragendi confessionem sacramentalem.

IX. Absolvendi in sacramentali confessione a casu munerum acceptorum a regularibus utriusque sexus, iniuncta poenitentia salutari, et quando agatur de muneribus, quae valorem viginti scutatorum non excedant, imposita aliqua eleemosyna absolventis arbitrio taxanda et caute eroganda, cum primum poterit, in beneficium conventus vel religionis, cui facienda esset restitutio, dummodo tamen non constet quod illa fuerint de bonis propriis religionis: quatenus vero accepta munera vel fuerint ultra valorem viginti scutatorum vel constet fuisse de bonis propriis religionis, facta prius restitutio-

ne, vel si statim fieri nequeat, praestita seria promissione restituendi infra terminum ab absolvente praefiniendum.

X. Dispensandi ad petendum debitum coniugale cum transgressore voti castitatis privatim emissi, qui matrimonium cum dicto voto contraxerit, huiusmodi poenitentem monendo ipsum ad idem votum servandum teneri tam extra licitum matrimonii usum quam si marito vel uxori respective supervixerit.

XI. Dispensandi cum incestuoso seu incestuosa ad petendum debitum coniugale, cuius ius amisit ex superveniente occulta affinitate per copulam carnalem habitam cum consanguinea vel consanguineo sive in primo, sive in primo et secundo, sive in secundo gradu suae uxoris seu respective mariti; remota occasione peccandi, et iniuncta gravi poenitentia salutari et confessione sacramentali singulis mensibus per tempus arbitrio dispensantis statuendum.

XII. Dispensandi super occulto impedimento primi, necnon primi et secundi, ac secundi tantum gradus affinitatis ex illicita copula provenientis, quando agitur de matrimonio cum dicto impedimento iam contracto, et quatenus agatur de copula cum suae putatae uxoris matre, dummodo illa secuta fuerit post eiusdem putatae uxoris nativitatem et non aliter: monito poenitente de necessaria secreta renovatione consensus cum sua putata uxore vel suo putato marito, certiorato seu certiorata de nullitate prioris consensus, sed ita caute ut ipsius poenitentis delictum nusquam detegatur: et quatenus haec certioratio absque gravi periculo fieri nequeat, renovato consensu iuxta regulas a probatis auctoribus traditas: remota occasione peccandi ac iniuncta gravi poenitentia salutari et confessione sacramentali semel in mense per tempus dispensantis arbitrio statuendum.

Item dispensandi super dicto occulto impedimento, seu impedimentis affiinitatis ex copula illicita etiam in matrimoniis contrahendis, dispensandique facultatem subdelegandi, etiam habitualiter parochis tuae dioecesis, quando tamen omnia parata sint ad nuptias, nec matrimonium, usque dum ab Apostolica Sede obtineri possit dispensatio, absque periculo gravis scandali differri queat; remota semper occasione peccandi, et firma manente conditione quod copula habita cum matre mulieris huius nativitatem non antecedat; iniuncta in quolibet casu poenitentia salutari.

XIII. Dispensandi super occulto criminis impedimento dummodo sit absque ulla machinatione, et agatur de matrimonio iam contracto; monitis putatis coniugibus de necessaria consensus secreta renovatione, et iniuncta gravi poenitentia salutari et confessione sacramentali semel singulis mensibus per tempus dispensantis arbitrio statuendum.

Item dispensandi super eodem occulto impedimento, dummodo sit absque ulla machinatione, etiam in matrimoniis contrahendis, in casibus tamen urgentioribus in quibus tempus non suppetat recurrendi ad S. Sedem; iniuncta gravi poenitentia salutari et confessione sacramentali semel singulis mensibus per tempus dispensantis arbitrio statuendum.

Mens autem nostra est 1º. ut si forte ex oblivione vel inadvertentia ultra praedictum terminum his facultatibus te uti contingat, absolutiones seu dispensationes exinde impertitae ratae sint et validae; 2º. ut iniunctio confessionis sacramentalis, de

qua sub nn. XI., XII. et XIII. non sit irritativa sed tantum praeceptiva 3°. ut his facultatibus non solum singillatim sed etiam cumulatim in uno eodemque casu uti possis.

Datum Romae ex aedibus nostris die tertia Maii 1906.

B. POMPILI S. P. Reg.

N. 2755.

Sub die 30. Aprilis 1906. Facultates quinquennales pro foro externo iuxta sequens Rescriptum:

"Facultates concessae a SS. D. N. Pio Div. Prov. PP. X. referente infrascripto Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Secretario, in Audientia die, 30. Aprilis 1906, R. P. D. Leoni Walega Episcopo Tarnoviensi, ad quinquennium.

- 1. Absolvendi ad haeresi, et apostasia a fide, et a schismate quoscumque etiam ecclesiasticos, tam saeculares, quam regulares, non tamen eos, qui ex locis fuerint, ubi sanctum officium exercetur, nisi in locis missionum, in quibus impune grassantur haereses, et post iudicialem abiurationem, illuc reversi, in haeresim fuerint relapsi, et hos in foro conscientiae tantum.
- 2. Tenendi et legendi, non tamen aliis concedendi, praeterquam, ad tempus tamen, iis sacerdotibus sive laicis, quos doctrina, pietate fideique zelo praestantiores esse perspectum habeat, libros prohibitos; exceptis operibus Dupuis, Volney, M. Reghellini, Pigault le Brun, De Potter, Bentham, I. A. Dulaure, Fêtes des Courtisanes de la Gréce, Casti (Novelle) et aliis operibus de obscoenis, et contra Religionem ex professo tractantibus.
- 3. Dispensandi in 3. et 4. simplici, et mixto in contrahendis et in contractis; cum haereticis vero conversis, etiam in 2. simplici, et mixto, dummodo non attingat primum gradum, et in his casibus, prolem susceptam declarandi legitimam.
- 4. Dispensandi super impedimento publicae honestatis, iustis ex sponsalibus proveniente.
- 5. Dispensandi super impedimento criminis, neutro tamen coniugum machinante ac restituendi ius petendi debitum amissum.
- 6. Dispensandi in impedimento cognationis spiritualis; praeterquam inter levantem et levatum, baptizantem et baptizatum.
- 7. Hae vero dispensationes matrimoniales, videlicet 3. 4. 5. et 6. non concedantur nisi cum clausula, dummodo mulier rapta non fuerit, et si rapta fuerit, in potestate raptoris non existat, et in dispensationibus huiusmodi declaretur expresse, illas concedi tanquam a Sedis Apostolicae delegato, ad quem effectum etiam tenor huiusmodi facultatum inseratur; cum expressione temporis, ad quod fuerint concessae.
- 8. Dispensandi in irregularitatibus ex delicto occulto tantum provenientibus, excepta ea, quae ex homicidio voluntario contrahitur.
- 9. Dispensandi, et commutandi vota simplicia in alia pia opera, exceptis votis castitatis, et religionis.

- 10. Absolvendi ab omnibus censuris etiam speciali modo in Bulla *Apostolicae* Sedis moderationi diei 12. Octobris 1869. Romano Pontifici reservatis, excepta absolutione complicis in peccato turpi.
- 11. Delegandi simplicibus sacerdotibus potestatem benedicendi paramenta et alia utensilia ad Sacrificium Missae necessaria, ubi non interveniat sscra unctio, et reconciliandi ecclesias pollutas aqua ab Episcopo benedicta, et in casu necessitatis etiam aqua non benedicta ab Episcopo.
- 12. Conferendi ordines extra tempora, et non servatis interstitiis usque ad sacerdotium inclusive.
- 13. Dispensandi super defectu aetatis unius anni ob operariorium penuriam, ut promoveri possint ad sacerdotium, si alias idonei fuerint.
- 14. Conficiendi olea cum quinque saltem sacerdotibus, non tamen extra diem Coenae Domini, nisi necessitas aliud urgeat.
- 15. Celebrandi bis in die, si necessitas urgeat, ita tamen ut in prima missa non sumpserit ablutionem, per unam horam ante auroram, et aliam post meridiem, sine ministro, sub dio, et sub terra, in loco tamen decenti, etiamsi altare sit fractum, vel sine reliquiis Sanctorum, et praesentibus haereticis, schismaticis, infidelibus et excommunicatis, si aliter celebrare non possit. Caveat vero, ne praedicta facultate, seu dispensatione celebrandi bis in die aliter, quam ex gravissimis causis, et rarissime utatur, in quo graviter ipsius conscientia oneratur. Quod si hanc eamdem facultatem alteri sacerdoti iuxta potestatem inferius apponendam communicare, aut causas ea utendi alicui, qui a S. Sede hanc facultatem obtinuerit, approbare visum fuerit, serio ipsius conscientiae iniungitur, ut paucis dumtaxat, lisque maturioris prudentiae, ac zeli, et qui absolute necessarii sunt, nec pro quolibet loco, sed ubi gravis necessitas tulerit, et ad breve tempus eamdem communicet, aut respective causas approbet.
- 16. Deferendi Sanctissimum Sacramentum occulte ad infirmos sine lumine illudque sine eodem retinendi pro eisdem infirmis, in loco tamen decente, si ab haereticis, aut infidelibus est periculum sacrilegii.
- 17. Induendi se vestibus saecularibus, si aliter vel transire ad loca eorum curae commissa, vel in eis permanere non poterunt.
- 18. Recitandi Rosarium, vel alias preces, si breviarum secum deferre non poterunt, vel divinum officium ob aliquod legitimum impedimentum recitare non valeant.
- 19. Dispensandi, quando expedire videbitur, super esu carnium, ovorum, et lacticiniorum tempore ieiuniorum et praesertim quadragesimae; non tamen per generale indultum, sed in casibus particularibus.
- 20. Communicandi has facultates in totum, vel in partem, prout opus esse secundum eius conscientiam iudicaverit, sacerdotibus idoneis in conversione animarum laborantibus, et praesertim tempore sui obitus; ut sede vacante sit qui possit supplere, donec Sedes Apostolica certior facta, quod quamprimum fieri debebit, per delegatos, aut unum ex eis, alio modo provideat.

Praedictae facultates gratis, et sine ulla mercede exerceantur, ad quinquenium, et in dioecesi sibi commissa tantum.

Datum Romae ex Aed. S. Congnis de Propaganda Fide, die et anno ut supra.

Aloisius VECCIA Secrius.

N. 2582.

Sub die 2. Maii 1906. Facultas ad quinquennium subdelegandi Sacerdotes ad benedictionem Nolarum.

"Beatissime Pater, Hodiernus Episcopus Tarnoviensis ad pedes S. V. humillime provolutus, facultatem implorat subdelegandi Sacerdotes ad benedictionem Nolarum in usum sibi commissae Dioeceseos, ipsa non excepta aquae benedictione. Et Deus etc. Tarnovien".

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X. tributis, suprascripto Rmo Oratori ad proximum Quinquennium facultatem concessit subdelegandi suum pro tempore Vicarium Generalem, Dignitates et Canonicos Ecclesiae Cathedralis, Praepositos, Archipresbyteros, Paroches, Ecclesiarum Rectores, Vicarios Foraneos aliosque sibi acceptos suae Dioeceseos — Sacerdotes in aliqua ecclesiastica dignitate constitutos, ad benedictionem Nolarum in usum eiusdem Dioeceseos ipsa non excepta aquae benedictione, si qua legitima causa id exigat; dummodo servetur forma in Pontificali Romano praescripta. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 2. Maii 1906.

A. Card. TRIPEPI Pro Praef.

N. 2583.

Sub die 2. maii 1906. Facultas ad quinquennium subdelegandi Sacerdotes dioecesanos ad benedictionem sacrae supellectilis, in qua Sacra Unctio non adhibetur.

"Beatissime Pater, Hodiernus Episcopus Tarnoviensis ad pedes S. V. humillime provolutus, implorat facultatem subdelegandi Sacerdotes sibi creditae Dioeceseos ad benedictionem sacrae illius supellectilis, in qua Sacra Unctio non adhibeatur. Et Deus etc. Tarnovien".

Sacra Rituum Congregatio suprascripto Rmo Oratori benigne ad proximum Quinquennium facultatem concessit subdelegandi suum pro tempore Vicarium Generalem, Dignitates et Canonicos ad Ecclesiam Cathedralem Praepositos, Archipresbyteros, Parochos, Ecclesiarum Rectores, Vicarios Foraneos, aliosque ut sibi placuerit suae Dioeceseos Sacerdotss in aliqua ecclesiastica dignitate constitutos, ad benedictionem sacrae illius supellectilis, in qua Sacra Unctio non adhibeatur. Die 2. maii 1906.

† D. Panici Archiep, laodicen, Secret.

NOTA: Praesentibus praedictam facultatem Rvmis Canonicis Cathedralibus, Decanis foraneis et Rectoribus Ecclesiarum Dioeceseos Nostrae ad proximum quinquennium concedimus.

N. 2753.

Sub die 14. Maii 1906. Facultas ad quinquennium confirmandi ad secundum et tertium triennium confessarios monialium.

"Beatissime Pater, Episcopus Tarnovien. a Sanctitate Vestra humillime implorat prorogationem Rescripti die 21. maii 1901 quo sibi facta est facultas confirmandi ad secundum et tertium triennium confessarios monialium". Et Deus etc. Vigore specialium facultatum a SSmo Dno Nostro concessarum, Sacra Congregatio Emmorum ac Rmorum S. R. E. Cardinalium, Negociis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, attentis expositis, prorogationem enunciati indulti ad aliud quinquennium Episcopo oratori benigne impertita est, servata in reliquis illius forma et tenore. Contrariis quicuscumque non obstantibus.

Romae 14. maii 1906.

D. Card. FERRATA Praef.

N. 2754.

Sub die 10. maii 1906. Facultas ad quinquennium dispensandi super impedimento mixtae religionis.

"Beatissime Pater, Ordinarius Dioecesis Tarnovien. ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus humiliter implorat renovationem facultatis dispensandi super impedimento mixtae religionis ad quinquennium, prout alia vice concessa fuit.

Feria V. die 10 maii 1906.

Sanctissimus D. N. D. Pius divina providentia PP. X. in audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertia benigne indulsit ut R. P. D. Ordinarius Orator, facta etiam potestate subdelegandi si opus sit, dispensare valeat iustis gravibusque accedentibus causis super impedimento mixtae religionis, dummodo cautum omnino sit conditionibus ab Ecclesia praescriptis, ac praescrtim de amovendo a catholico coniuge perversionis periculo, de conversione coniugis acatholici ab illo pro viribus curanda, ac de universa prole utriusque sexus in catholicae religionis sanctitate omnino educanda, et ipse moraliter certus sit eadam impletum iri, dummmodo tamen neque ante neque post matrimonium coram Parocho catholico initum partes adeant ministrum acatholicum. Quod si praecesserit commercium carnale, si fieri poterit sine gravi damno, sponsi separentur aliquo tempore Ordinarii prudenti arbitrio, ut pars catholica rite disponatur ad recipiendam gratiam Dei, praevia semper absolutione a censuris, et impositis poenitentiis salutaribus, si matrimonium contractum fuerit coram ministro acatholico. Hanc autem facultatem decrevit S. S. valituram ad quinquennium, facta simul in singulis dispensationibus concedendis expressa Apostolicae delegationis mentione, et elapso quiquennio, R. P. D. Ordinarius referat, quot huiusmodi dispensationes concesserit. In reliquis stet Instructioni alias datae. Contrariis non obstantious quibuscumque.

Petrus POLOMBELLI S. R. U. J. Not.

N. 1963.

Sub die 20. martii 1906. Facultas ad triennium reducendi ad taxam Benedictinam Missarum onera, quamvis iam alias fuerint reducta:

Beatissime Pater, Episcopus Tarnoviensis Rescr. S. Congr. Concilii sub die 12. Junii 1902 "ad triennium" facultatem obtinuit reducendi ad taxam Benedictinam Missarum onera quamvis alias fuerint reducta, et quidem ob novas capitalium imminutio-

nes. Cum expositae tunc causae sacpe sacpius adhuc verificentur, Orator Episcopus novam implorat a S. O. eiusdem facultatis benignam prorogationem.

Die 20 martii 1906. Sacra Congregatio Concilii Tridentini Interpres, auctoritate SSmi Domini Nostri Pii PP. X. attentis expositis, petitam prorogationis gratiam ad aliud triennium, servata in omnibus forma rescripti praecedentis Episcopo Tarnovien. Oratori benigne impertita est.

† Vincentius Card. Ep. Praenest. Praef.

Nrus 3119.

Assistente Nobis Spiritu s. alumnis Seminarii Nostri die 9. Iunii a. c. ad Diaconatum promotis, die 29. Iunii a. c. Sacrum Presbyteratus Ordinem conferemus et quidem:

- R. Chrząszcz Josepho,
- R. Dec Joanni,
- R. Grzyb Michaëli,
- R. Jacak Joanni,
- R. Maciaszek Petro et
- R Wdowiak Josepho.

Nomina ordinandorum Domin. 3. post Pentec. ex ambone nuntianda sunt hortandique fideles, ut ad Deum pro ordinandis fervidas fundant preces.

## Rekolekcye kapłańskie

odbędą się w Nowym Sączu w czasie od 9 lipca wieczór do 12 lipca. — W Tarnowie od 25 września wieczór do 28 września.

Mający wziąć udział w tych ćwiczeniach duchownych winni kilka dni wcześniej zgłosić się pisemnie do Rektoratu OO. Jezuitów w Nowym Sączu względnie do Rektoratu seminaryum duchownego w Tarnowie.

W Szczyrzycu w tym roku rekol. kapł, nie będzie.

## Piis ad aram precibus commendatur:

anima p. d. Joannis Kudrna, parochi in Kasina, qui die 15 maji a. c. SSmis provisus pie in Domino obdormivit. Societati precum adscriptus.

## Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 11. czerwca 1906.

† LEON

X. Władysław Chendyński Kanclerz,